au/i

N± 86.

931.9

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 28. October 1826.

## Angekommene Frembe vom 23. October 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Ralksein aus Psarski, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewsski aus Wlaszeiejowko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Graf v. Ralkreuth aus Zullichau, Hr. Oberamtmann Rummer aus Ryzewo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Regiments Arzt Franke aus Lüben, I. in Nro. 269 Breslauerstraße; Hr. Pachter Lange aus Sobotka, I. in Nro. 99 Wilbe.

Den 24ten October.

herr Oberamtmann Regel aus Jablonkowo, hr. Deconomie-Commiffarius Zuther aus Gnesen, hr. Gutsbesitzer v. Trompezzuski aus Grzybowo, I. in Mro. 384 Gerberfraße.

Den 25ten Dctober.

Herr Graf v. Bninkfi aus Gutowo, I. in Nro. 99 Milbe; Hr. Richter Backa aus Wreschen, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalesie, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sofolowski aus Sofolnik, Hr. Pachter v. Mozraczewski aus Garberowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Frau Pastor Polluga aus Lissa, I. in Nro. 1 Graben; Hr. Gutsbesitzer v. Zychlinski aus Szyszyna, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Befanntmachung.

Das im Januar b. J. abgebrannte Oberforster = Wohnhaus auf bem Forsts Etablissement Jezierce bei Pudewitz, soll wieder aufgebaut und die Bau = Entreprise im Wege der Licitation an Mindestfordernden überlassen werden.

Es iff hierzu ein Termin in bem Forft- Ctabliffement Jezierce auf ben 27.

November b. J. vor bem Bau-Inspector Gaul anberaumt, woselbst Bau-Unternehmer ihre Gebote im gedachten Termin abzugeben haben.

Der Bau-Unschlag nebft Zeichnungen, fo wie die Licitations = Bedingungen

follen im Licitations = Termin vorgelegt, und refp. verlautbart werben.

Worher konnen beide in hiefiger Forst = Registratur beim Registrator Wein eingesehen werden,

Pofen ben 17. October 1826.

Ronigliche Regierung.

Abtheitung für die directen Steuern, Domainen und Forften.

### Bekanntmachung.

Für den Winter 1825, soll der Brennsholzbedarf für das Bureaux des Königl. Ober = Prasidiums, die Königliche Keglezung, das Königliche Consistorium und Schul = Collegium mit ungefähr 120 Klaftern Ellern, incl. 10 Klaftern fetten Kiehnen = Holzes, im Wege der Entreprise beschafft, und die Lieferung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Bur Licitation ist auf ben 15. November c. Bormittags um 11 Uhr im Konigl. Regierungs-Gebaube vor bem Regierungs-Secretair Petice ber Termin angesetzt, in welchen Vietungslustige zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, hiermit aufgefordert werden.

Der Zuschlag wird unter Borbehalt unferer Genehmigung ertheilt, und bie

#### OBWIESZCZENIE.

Na przeciąg zimy 1826 r. ma bydź drzewo na opał Biura Król. Naczelnego Praesidii, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i Kollegium szkolnego potrzebne w ilości około sta dwudziestu sążni, łącząc w to 10 sążni drzewa smolnego sosnowego na łuczywo do podpałki zdatnego, w drodze antrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żądaiącemu bydź wypuszczoną.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy téy na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 11. w Król. Gmachu Regencyinym przed Sekretarzem Regencyi Petzke termin wyznacza się, do czego maiący chęć i uzdatnieni licytanci wzywaią się ninieyszém. Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia naszego udzieloném bydź ma. Warun

Licitations-Bedingungen konnen zu jeder Zeit bei bem Regierungs-Secretair Petice eingesehen werden.

Posen ben 20. October 1826. Konigl. Preuß. Regierung.

erry and a skill of the service bearing and the service bearing the service by th

ki licytacyi w każdym czasie u Sekretarza Regencyi Petzke mogą bydź przeyrzanemi.

Poznań d. 20. Październ. 1826. Król. Pruska Regencya.

## Ediktal=Citation.

Der am 31. Januar 1805. bem Cifferzienfer = Ronvent gu Przement er= theilte Sypothefen = Recognitione = Gebein fiber 2,500 Athlr. nebft 5 proCent Bin= fen, welche auf bem im Schrobaer Rreife belegenen Gute Refla cum attinentijs sub Rubr. III. Nro. 1. in Folge ber Inscription de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760., und ber Refignation im Gnefener Grod pom 28. Mai 1783., oblatirt im Pen= fernschen Grob ben 24. Juli 1793, und fpater in Folge bes Unmelbungs = Proto= Folls vom 18. Juni 1796 und bes An= erfenntniffes vom 14. September 1796. eingetragen find - ift bem gedachten Convent verloren gegangen, und foll Daber Diefer Sypothefen = Recognition6= Schein nebst Beilagen aufgeboten und amortifirt werden.

Es werben baber alle biejenigen, wels the als Eigenthumer, Pfands ober Briefs = Inhaber ober Ceffionarien Unsfpruche an biefes Dofument zu machen

Zapozew Edyktalny.

Wykaz hypoteczny in vim recognitionis w dniu 31. Stycznia 1805. konwentowi oyców cystersów w Przemencie, na 2,500 Tal. z prowizyami po 5. od sta na dobrach Nekli z przyległościami w Powiecie Szredzkim położonych w Rubryce III. No. 1. zahipotekowanych udzielony na mocy inskrypcyi de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760. rezygnacyi w grodzie Gnieznieńskim z dnia 28. Maia 1783. z dnia 24. Lipca 1793. w grodzie Pyzdrskim oblatowany, w skutek uczynionego do protokólu z dnia 18. Czerwca 1796. zameldowania, i w skutek przyznania z dnia 14. Września tegoż roku wydany rzeczonemu konwentowi zaginał, i teraz ten wykaz hipoteczny z annexami proklamowany i amortyzowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako własciciele zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye baben, biermit vorgelaben, in bem auf ben 1. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Referendaring Berndt in unferem Ge= richts = Locale anffehenden Termine ent= weber in Perfon ober burch gefetlich gu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juffig = Commiffarien Guberian und Da= ciejowefi ale Mandatarien in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unipruche an bas gedachte Document nachzuweifen, beim Ausbleiben aber gu gewärtigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an bas gebachte Document und bie Poft von 2,500 Rthlr. pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung biefer Poft erfolgen foll.

Pofen den 8. Juli 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

do tego dokumentu maia, aby sie w terminie dnia 1. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Berndt w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Guderyana i Maciejowskiego proponuiemy stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do summy 2,5co Talarów i dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie téy summy nastąpi.

Poznań dnia 8. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß ber Raufmann Gustav Friedrich v. Müller und seine Chegattin Edlestina Anna geborne v. Forster, früher Wittwe Weiß, nachdem sie aus Landshut in Schlessen, wo sie gesesslich nicht in Güster-Gemeinschaft lebten, nach Posen verzogen sind, mittelst des am 17. April d. J. errichteten, und den 21. September d. J. bei dem unterzeichneten Gezrichte verlautbarten Vertrages, die Folson

Obwieszczenie.

Iż kupiec Gustaw Fryderyk de Mueller i iego małżonka Celestyna Anna Ur. Foerster, przedtym owdowiała Weiss, gdy z Landshut w Szląsku, gdzie prawnie w spólności majątku nie żyli, tu do Poznania się sprowadzili i podług układu w dniu 17. Kwietnia r. b. zawartego i w dniu 21. Września r. b. przed podpisanym Sądem ogłoszonego, skutki istnące w

Relationed by & Line Proposition of the Section of Principles.

gen ber im Großherzogthum Pofen ge= fetich geltenden Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter Cheleuten aus= geschloffen haben, wird hiermit gur of= fentlichen Renntniß gebracht.

Wosen ben 2. October 1826. Ronigli Preußisches Landgericht. entroise Lagranopholy

prawnie w Xiestwie Poznańskim w spólności majątku i dorobku między małżonkami wyłączyli, podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości

Poznań d. 2. Października 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański, sag erffigere us nakknieckallel den sabrots

work the Garage

ford mercent

Ebictal = Citation.

Pozicial de Capital But.

Rachbem über das Bermogen bes hier verftorbenen Raufmann Johann Lange der Ronfurs eröffnet worden, fo werden bie unbekannten Gläubiger des Gemeinschuld= ners hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf den 2. December c. um 9 Uhr vor bem Referendaring Jeifet ange= fetten peremtorischen Termin entweber in Perfon ober durch gefetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderung um= ffandlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefschaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige gu Protofoll gu verhandeln, mit ber bei= gefügten Warnung: bag die im Termin Ausbleibenden mit allen ihren Forderun= gen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger wird auferlegt werben. brigens bringen wir benjenigen Glaubi= Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutéy zmarlego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek peremtorycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumenta skrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzyfelnych złożyli i co potrzeba będzie do protokułu podali, pod tem bowiem ostrzeżeniem, iż nie stawaiący na terminie wierzyciele z wszelkiemi pretensyami do massy wspólnego dłużnika prekludowani i wieczne im względem drugich wierzycieli milczenie nakazane zostanie.

gern, welche ben Termin in Perfon mahr= gunehmen verhindert werden, oder benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, ben Juftig = Commiffarius v. Przepalfowsti, Soper und Mittelftabt als Bevollmach= tigte in Borfcblag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Boll= macht und Information zu verfeben ba= ben merben.

Posen den 6. Juli 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

A four time years required

videon in the land of the land

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie mogą, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie maia, proponuiemy UUr. Przepałkowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości za Plenipotentów, z których iednego obrać i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826.

发出。meltation lateling

Told bod man flavold and gode hardening

typ wife all and doll the college from All this or market of a read of the angular

Subhaftations = Patent. Auf ben Untrag einiger Real = Glaubi=

ger, follen die im Schrimmer Rreife be= legene Mitter = Giter Glowiec, beftebend aus Rlein = und Groß = Rowiec und ber Saulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf 70,903 Athlr. 11 fgr. 41 pf. gerichtlich abgeschätt, meiftbietend verfauft werden. Die Bietunge-Termin fteben auf ben 31. Januar 1827, ben 1. Mai 1827. und ben 31. Juli 1827. Vormittage um a Uhr, von welchen ber Lette peremtorisch ift, por bem Land= Gerichte = Uffeffor Rapp in unferm In= ftructions = Bimmer an. Rauf = und Bes figfahige werden vorgelaben, in biefen Terminen entweder in Perfon, ober burch gefetlich gulafige Bevollmachtigte gu

Patent subhastacyiny. Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Howiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego Ilowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 sgr. 41 fen. sadownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827.

przed południem o godzinie gtey z których ostatni iest zawity, przed Assesserem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdol. nych wzywamy, aby się na terminach

erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewärtigen, baf ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, infofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme geffatten. Zugleich wird bie ihrem Aufenthalte noch unbefannte Real = Glaubi= gerin Majorin von Lazaref Rucffichts ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution von 500 Rthlr. unter ber Bermarnung vorgelaben, bag ber Bu= fclag biefer Guter bem Meiftbietenben nach gerichtlicher Erlegung bes Raut= schillings nicht nur ertheilt, fonbern auch bie Lofchung fammtlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne baß es zu biefem Zweck ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden mirb.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. September 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowanéy dla niéy pod
Nubr. III. liczby 19. kaucyi w ilości
500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna
pretii nie tylko nastąpić ma, ale też
wymazanie wszelkich intabulowanych
iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Gläubigers, haben wir zum Berkauf des dem Hans delsmann Jacob Joseph Katz gehörigen zu Schwersenz unter Nro. 358 belege= nen, gerichtlich auf 286 Athlr. 16 fgr. 8 pf. abgeschätzten Wohnhauses, den Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycieli do sprzedaży domu starozakonnego Jakuba Józefa Katz w Swarzędzu pod liczbą 358 położonego, sądownie na tal. 286 śgr. 16 fen. 8 otaxowanego, termin na dzień 5. Bietungs=Termin auf ben 5. Dece m= ber c. um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Referendarius Kalamankowski in unserem Instructions=Jimmer anderaumt.

Raufs und Besiksähige werden vorges laden, in diesem Termin persönlich oder durch geseklich zulässige Bewollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesekliche Ausnahme gestatten.

Lare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingeseben werden.

Pofen ben 14. September 1826. Ronigt, Preußisches Landgericht.

Grudnia r. b. o godz. 9téy przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskie go Kałamajkowskim w izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise im Dorfe Kromolice unter Mro. 23 belegene, dem Bartholomäus Klopocki Jugehörig gewesene Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 655 Kthlr. 1 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 13. Januar 1827. vor dem Herrn Landgerichts Math Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern wird bieser Termin hierdurch bekannt gesmacht.

Rrotoschin ben 28. September 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nie uchomość pod jurysdykcya naszą zostaiąca, we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszynskim pod Nrem 23. położona, do Bartłomieja Kłopockiego należąca wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 655 Tal. 1 sgr. 8 fen. oceniona została, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym zdolność kupieniz i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 28. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu zwei Beilagen.)

#### Ebictal = Citation.

Auf Die, von der Johanna Chriffina Mittmann zu Rawicz, wiber ihren Chemann, ben ans Breslau geburtigen Schuhmacher- Gefellen Johann Gottlieb Mittmann, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chefcheidungs-Klage, haben wir zur Beantwortung bergelben und zur Infruftion ber Sache einen Termin auf ben 5. December e. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Auseultator Dubring in unferem Ge= richte - Locale anberaumt, und laden ben Berklagten biermit bor, fich in Diefem Termine entweder perfonlich ober burch einen gefehlich fegitimirten Bevollmach= tigten einzufinden, fich auf bie Rlage einzulaffen, und bie etwanigen Beweiß= mittel gur Wiberlegung berfelben beigu= bringen, widrigenfalls die bosliche Ber= laffung für erwiesen angenommen und bemnachst auf Trennung ber Che nach ben Untragen ber Rlagerin erfannt mer= ben mirb.

Fraustadt den 27. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

s to an weakering a marked equipment to the con-

enter with the hartest on an

as were to day of A 1911

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Joannę Krystyanę Mittmann, rodowita Herberg, z Rawiczu, przeciw iéy małżonkowi Janowi Bogumiłowi Mittmann czeladnikowi professyi szewskiev rodem z Wrocławia względem złośliwego opuszczenia naniesiona, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takowa i do instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Grudnia r. b. zrana o godzinie otév przed Delegowanym Ur. Dühring Ausk. S. Z. w tutéyszem pomieszkaniu sądowém, i za pozywamy ninieyszem pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika stawił, na skargę odpowiedział i dowody na odpar. cie takowéy służące złożył, albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyięte i następnie rozłączenie małżeń. stwa, stósownie do wniosków powódki zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 27. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben von Sulerzuckischen Eheleuten zugehörigen ablichen Güter Jablowo nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,504 Athlr. 29 sgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 17. November d. J., den 17. Februar 1827., und der peremforische Termin auf

ben 19. Mai 1827., vor bem Herrn Landgerichtsrath Krause bes Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitsfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin daß Grundstück denn Meistbietenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge= fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zugleich wird bemerkt, daß die nach bem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. Angust und 18. November Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go b. J. anftehenden Termine aufgehoben find.

Bromberg ben 20. Juli 1826. Roniglich Preuß. Landgericht. Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczo. ne, zniesione zostaly.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Guter = Berfauf.

Die jum Nachlaß bes in Swieregen verftorbenen Podfroliz Andreas v. Mal= ezemsti gehörigen, jum Theil im Roften= fchen, jum Theil im Fraustabtschen Rrei= fe, unweit Storchneft belegenen Guter,

- a) Swierczon mit bem Bing = Dorfe Feuerstein, und ben beiben Bor= werfen Bielawn und Chmielnifowo,
- b) Miastowo,
- c) Kleszewo,
- d) Boignice mit dem Borwerfe Brio, stownica ober Drzostownica und der Wifte Trzepice,

welche im vorigen Jahre, und zwar: ad a) auf 104,823 Mtlr. 23 fgr. 51 pf. -b) - 11,718 - 9 - 7 - $-c) \rightarrow 14,376 - 22 - 3 -$ - d) - 41,030 - 26 - I oder überhaupt auf 171,949 Athle. 21 fgr. 41 pf. gewurdigt finb, follen auf ben Antrag der Erben Theilungshalber diffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und es find hierzu brei Dietungs = Termine auf

Sprzedaż dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarłego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny połožone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a mianowicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 sgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. adb) na 11,718 - 9 - 7 ad c) na 14,376 - 22 - 3 ad d) na 41,030 - 26 - 1 czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr. 41 fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne ben 6. December d. J., ben 6. Marz 1827., aund der peremtorische auf

ben 9. Juni 1827., vor dem Deputirten Landgerichts = Nath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts=Locale hierselbst angesetzt wor= den. Besikfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzen Termine ge= dachte Güter dem Meistbietenden nach vorheriger Genehmigung der Erben zu= schlagen werden sollen.

Die Taxe so wie bie Bedingungen, tonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraustabt ben 8. Juni 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827, i zawity na dzień

9. Czerwca 1827,
przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9tey w naszem pomieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tem uwiadomieniem oznaymuiemy, iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxę iako i warunki kupna każde. go czasu w Registraturze naszey

przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Wreichner Kreise belegene, dem Major Joseph von Zbijewöki zugehörige Gut Wisemborz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thir. 8 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger öffentlich an den Meistdietenden verstauft werden, und sind die Vietungstermine auf den 27sten Mai, den 2 ten September, und der peremtoz

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na rische Termin auf ben 16ten December c. vor bem herrn Landgerichts= Rath Schueider Morgens um 8 Uhr all=

bier angesett.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Sut dem Meistbickenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Megistratur eingesehen werden.

Bugleich werden hiemit die, ihrem jegi= gen Aufenthaltsorte nach unbekannten

Realglaubiger:

a) die Wittwe Helena v. Ibijewska, geborne v. Sulkowska, wegen des für fie sub Rubr. II. No. 3. eingetra-

genen Lebtagsrechts, und

b) die Josepha v. Zbijewökischen Misnorennen, als die Nepomucena, Anston, Helena und Beronika Ibijewöka wegen ber für sie sub Rubt. III. No. 3. eingetragenen Caution,

dur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit ber Warnung vorgelaben, daß im Fall ihres Ausbleibens, dem Meist= bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kauf= schillings die Loschung der sammtlich ein= dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taky zayść mogł, Taka każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych

wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryką II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helenę i Weronikę względem kaucyi dla nich pod Rubriką III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastągetragenen, wie auch der feer ausgehenten Forderungen, und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Hypotheken-Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 23. Februar 1826. Rbnigl. Prenfifches Landgericht.

pi, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es sollen die, in dem Punkner Hauslande Meseriker Kreises unter Mro. 33 und 24 belegenen, den Haulandern Jephann Klingsporn und Johann Büttner gehörigen Wirthschaften, von denen die Erstere auf 396 Athlr., die Letztere auf 483 Athr. gerichtlich abgeschätzt worden, Schulden halber öffentlich an den Meiste bietenden gegen baare Bezahlung in Courant, und gegen Urbernahme zweier auf den Grundstücken resp. für die Mutzter des ze. Klingsporn und die Schwiesgermutter des ze. Büttner haptenden Ausgedinge verkauft werden.

Der Termin zu biesem Behuf sieht auf den 22. December c. Bormitztags um 9 Uhr hier an der Gerichtsstelle an, zu dem wir Kauflustige, Besitzund Zahlungsfähige hiermit einladen.

Meferit ben 14. Ceptember 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwa holendrów Jana Klingsporna i Jana Buetnera, w holendrach Pąchenskich, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 33 i 24 leżące, z których pierwsze na tal. 396 a drugie na tal. 483 sądownie ocenione zostały, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów za gotową zaplatę i przeięcie wydbanków na tychże gospodarstwach dla matki Klingsporna i teściowy Buetnera ciążących, przedane bydź maią.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 22. Grudnia r. b. o godzinie 9téy zrana. Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaffations : Patent.

Im Muftrage bes Ronigl. Landge= richts in Dofen, foll bas ben Saulander Johann und Anna Rofina Profschichen Cheleuten in Paprotscher Sauland unter Mro. 64 belegene Grundftuct, beftebend aus i Sufe 19 Morgen Land nebft ben erforderlichen Wohn = Wirthschafts = Ge= bauben, welches alles auf 930 Athlr. abgeschäht worden, Schulden halber im Wege einer öffentlicher Auction an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Dierzu haben wir einen peremtorischen Licifations-Termin auf ben 9. Decem= ber c. auf ber hiefigen Berichte = Stelle angesett, wozu wir Kauflustige einladen, um ihre Gebote gu Protofoll gu erflaren, und wird, wenn nicht sonft gefetzliche hinderniffe ben Buichlag hindern, folcher

folgen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefehen, bagegen fon= nen die Raufbedingungen nur im Ter= mine eroffnet werben.

Buf den 14. September 1826. Ronigl, Preuf. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź Gospodarstwo w Paprockich Holgdrach pod liczba 64 położone, Jana i Anny Rozyny Protschów małżonków własne, z i huby i 19 morgów gruntu orne. go, z domu mieszkalnego i potrzebnych gospodarczych zabudowań, które ogółem na 930 tal. oszacowane zostało, z przyczyny długów w drodze publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedane.

Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy ieden peremtoryczny licytacyjny termin na dzień g. Grudnia 1826. roku w naszym sądowym lokalu, na który cheć nabycia maiących ninieyszém zapraszamy, aby swe licyta do bon ber genannten hohern Behorde er= protokolu podali, a skoro zas Zadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, na rzecz naywięcey daiącego, przybicie nastapi.

> Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana, przeciwnie zaś kondycye sprzedaży, mogą tylko w terminie hydź zażądane.

Buk d. 14. Września 1826. Król Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations=Patent.

Das in Lipfer Sauland unter Dro. 14 belegene Grundfluck, bestehend aus 23 Morgen nebft ben bagu gehörigen Wohn= und Wirthichafts-Gebauden, welches auf 610 Athle. 10 fgr. gerichtlich abgeschätt worden, foll von und im Auftrage des Ronigl. Landgerichts in Pofen, im Wege einer offentlichen Auction Schulden hals ber an den Meistbictenden verkauft mer= ben, weshalb dem Publico, mit ber Aufforderung befannt gemacht wird, fich in bem bagu auf ben g. December c. auf bem hiefigen Gerichte = Locale anbe= raumten peremtorifchen Termine, gabl= reich einzufinden, um ihre Gebote zu verlautbaren, wonachst, falls nicht fonst ge= fetliche Grunde ben Zuschlag hindern, folcher von ber hohern Behorde erfolgen wird.

Die Taxe bes Grunbftucks, so wie bie Bedingungen konnen zu jeder Zeit in den Nachmittags = Stunden in unserer Regi= ftratur eingesehen werden.

Buf den 7. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo na holendrach Lip. ka pod No. 14 położone, składające się z 23 morg gruntu ornego, z domostwa i zabudowań gospodarskich, które sądownie na 610 tal. 10 śgr. oszacowane iest, ma bydź z polecenia Prześwietn. Król. Sądu Ziemiańskiego w drodze publiczney licytacyi publicznie z przyczyny długów naywięcey daiącemu sprzedane, o czem zawiadomiaiąc Publiczność zapraszamy zarazem onąż, aby się w wyznaczonym peremtorycznym terminie dnia 9. Grudnia 1826. w naszym sądowym lokalu, licznie stawiła. i swe licyta podała, a może się spodziewać; skoro żadna prawna przyczyna na przeszkodzie nie będzie przybicia.

Taxa tego gospodarstwa iako i kondycye mogą bydź każdego dnia w godzinach popołudniowych w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk dnia 7go Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Das unterzeichnete Konigl. Friedens= Bericht bringt bierdurch gur öffentlichen Renntnig, bag zum Berfaufe ber Rach= laß-Effekten ber auf Ruhnborff verftor= benen Rofina Rreug, beffehend in einem golbenen Ringe, filbernen Theeloffeln, Glasgefchter, Rupfer, Deffing, fo wie in guter Bafche, Frauensfleidern und Betten, einigen Sausgerathschaften und andern jum Gebraud) bienenden Studen u. bergl. m. ein Licitatione = Termin auf ben 2. November a. c. bes Morgens um 9 Uhr in bem Locale bes unterzeich= neten Gerichts aufteht, zu welchem wir bie Raufluftigen bierdurch mit bem De= merfen vorladen, daß ber Buichlag an ben Meiftbietenden sofort gegen gleich baare Bezahlung erfolgen wird.

Pofen, ben 17. Octbr. 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Pokoiu podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż do sprzedaży pozostałości po niegdy Rozalii Kreuc na Kuhndorfie zmarley, składaiącey się z pierścionka złotego i śrebrnych łyżeczków, szkła, miedzi, mosiądzu, bielizny, sukien, pościeli, nieco sprzętów domowych, i różnych do użytku służących zapasów i t. d. termin licytacyjny na

dzień 2. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu podpisanego Sądu wyznaczony, o czém ochotę do kupna maiących ninieyszem z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż naywięcey daiącemu za natychmiastową opłatą w pruskim kurancie przyderzenie nastapi.

Poznań d. 17. Październ. 1826.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.
Zufolge Auftrags des Königl. Landge=
richts zu Fraustadt, haben wir zum Ver=
kauf des zu Schmiegel unter Nro. 41.
belegenen, und ehemals dem Christian
Dpitz zugehörigen hauses, welches un=

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w Szmiglu sub Nro. 41. położonego, dawniey Chrystyanowi Opitz należące. term 22. Juni 1821 auf 650 Athle. gerichtlich tagirt, und mittelst Abjudications Wescheibes vom 23. Mai 1822. den Scheibelschen Erben für 488 Athle. zuerfannt worden, wegen nicht gezahlten Kaufgeldern auf Gefahr und Kosten derfelben einen Kesubhastations-Termin auf den 2. Januar a. f., früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts Stube anderaumt, zu welchem wir Kauflustige, Besitz und Zahlungöfähige mit dem Bemerken hiermit einladen, daß Meistbietender nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Rosten den 11. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

go się domu, który podług taxy sądowey, pod dniem 22. Czerwca 1821. sporzadzonév na 650 Tal. oszacowanym, a przez Wyrok Adjudikacyiny z dnia 23. Maja 1822. Sukcessorom Scheibla na 488 Tal. przysądzonym został, dla nie złożenia summy kupney na ich koszt i rezyko termin resubhastacyjny na dzień 2. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowéy Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszém wzywamy z tém nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może:

Kościan d. 11. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations : Patent.

Das hierselbst unter Mro. 122 belegene, den Joseph Lissakschen Erben geshörige Haus nebst dem dazu gehörigen Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe vom 15. November a. pr. auf 242 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden, soll im Austrage des Königk. Landgerichts zu Gnesen, Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 15. November c. in der Friesbenögerichtsstude angesetzt, zu welchem best = und zahlungsfähige Kaussussige

Patent Subhastacyiny.

Tu pod Nr. 122. położonego, Józefa Łyssak sukcessorów własny dom wraz z przynależącym do niego ogrodem, który podług sądowéy taxy z 15. Listopada r. z. na 242 Tal. 10 śgr. taxowanym został, ma być w skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie, z powodu długu naywięcey daiącemu sprzedanym i peremptoryiny licytowania termin na dzień 15. Listopada r. b. w Sądu Pokoiu izbie wyznaczonym został, do którego posiadania i

hierburch eingelaben werben.

Die Raufbedingungen find gu jeber Beit in unferer Registratur einzufeben.

Trzemeszno ben 19. Mai 1826. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. zaplaty zdolnych, ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Warunki kupna sa każdego czasu w naszéy registraturze do przeyrzenia. Trzemeszno d. 19. Maia 1826.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochtobli= den Landgerichts zu Pofen, foll bas bem Eigenthumer Gottlieb Seiffert ge= horige, in Rojewer haulande hinter Grat belegene, mit der Mro. 9 verfehe= ne Grundftuct, beftehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Gar= ten und Acter, beffen Glachen = Inhalt 201 Morgen beträgt, und welches ge= richtlich auf 632 Riblr. 20 fgr. abge= schält worden, Schulden halber offent= lich meifibietend verkauft werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 5. Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr an Ort und Stelle anberaumt, und laden Raufluftige, die befig = und gahlungefahig find, ein, fich einzufin= ben, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Athlr. Courant abzuge= ben, und zu gewärfigen, bag dem Meift= bietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gefetliche Grunde es perhindern follten.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź gospodarstwo holenderskie pod Grodziskiem położone, Nr. 9. oznaczone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni, ogrodów i gruntu ornego około 201 morgów zabierającego, a które sądownie na 632 tal. 20 sgr. ocenione iest, i dotad należy okupnikowi Seiffert, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Stycznia 1827. o godzinie 9. rano na mieyscu w Roiewskich holendrach, i zae praszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawilii swe licyta za złożeniem 50 talar, kaucyi w gotowiznie poprzednio, podali, a może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Die Kaufbebingungen, so wie bie Taxe konnen täglich in unserer Registras tur eingesehen werden.

Buf den 11. October 1826. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 11. Października 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastation & Patent.

Auf ben Antrag eines Mealgläubigers ist das hierselbst unter Mro. 10 und 11 belegene, ben Erben des verstorbenen Kaufmann Bischof zugehörige massive zweistöckige Wohnhaus nebst den dabei besindlichen Speicher und Stallgebäuden und sonstigen Zubehörungen zur Subhasstation gestellt, und von und sind im Auftrage des Königlichen Landgerichts die Vietungs-Termine auf

ben 18. December c., ben 23. Februar, ben 26. April f. J.,

von welchen der letztere peremtorisch ist, anderaumt, in welchen sich bei und bessitzsähige Rauflustige melden mögen, die Taxe dieses Grundstücks, welches hiermach einen Werth von 5360 Athlr. 27 sgr. hat, kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen gezen die Taxe aber mussen die Woschen vor dem Termin angebracht werden.

Inomraclam ben 4. October 1826, Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytora iest dom murowany dwu piętrowy, pod liczbą Io i 11. w mieyscu położony, Sukcessorom kupca Bischof właściwy, wraz z przyleglemi budynkami, spichlerz, stayni i innemi przynależytościami pod subhastacyą wzięty i z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przez nas następuiące termina licytacyjne, na dzień

18. Grudnia r. b.

23. Lutego 1827, 26. Kwietnia —

z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały, w których mogą się zgłosić chęć kupna i zdolność posiadania maiaci.

Taxa tey possessyi z 5360 tal. 27 śgr. składaiącey się wartości, może bydź w naszéy Registraturze przeyrzana, a iakowe zarzuty przeciwko teyże taxie, muszą bydź aż cztery tygodnie przed terminem podane.

Inowraciaw d. 4. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Es sollen auf Grund des hohen Messeripts des hiesigen Königlichen Obersuppellations Serichts vom 21. d. Mts. Mro. 1016 für den Zeitraum vom 1. Januar dis ult. December 1827 die zum Bedarf der diesigen Frohnseste ersorderslichen Verpstegungs Segenstände, so wie das Fenerungs und Beleuchtungs Materiale, das Lagerstroh und die Seize zur Reinigung der Wässche 2c., auf dem Mege einer öffentlichen Licitation an den Mindestsordernden in Entreprise ausgesthan werden.

Diese Bedürsniffe werden in dem, auf den 2. November c. des Morgens um 8 Uhr in dem hiesigen Inquisitoriats=Geschäfts=Locale anderweit anstehenden Termine zur diffentlichen Licitation gesstellt, und werden Entrepriselustige hierzburch eingeladen, sich in dem gedachten Termine einzusinden, und ihre Gedote zu verlautbaren, wornach der Mindeststu verlautbaren, wornach der Mindeststu verlautbaren, ber Dereicht der Abnigl. Ober-Uppellations-Gerichts den Zuschlag zu gewärtigen haben wird.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jeden Tag wahrend ben Umtöftunden eingezehen werden.

Pofen ben 24. October 1826. Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Na mocy Reskryptu naywyższego Sądu Appellacyinego z dnia 21. m. b. Nro. 1016. maią bydź na rok od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1827. roku w drodze publicznéy licytacyi naymniéy żądaiącemu wszystkie artykuły żywności tudzież drzewo opalowe i światło, iako też słoma w stróżaki i mydło do prania bielizny etc. w entrepryzę wypuszczone.

Termin powtórny do wypuszczenia w entrepryzę powyż rzeczonych przedmiotów wyznaczony został na dzień 2. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w mieyscu posiedzeń tuteyszego Inkwizytoryatu, dla tego wzywamy wszystkich ochotę maiących, ażeby w terminie licytacyi stanęli i swe podania oświadczyli, poczem naymniey żądaiący przy zastrzeżeniu approbacyi naywyższego Sądu Appellacyjnego przyderzenia spodziewać się może.

Warunki mogą bydź w naszey Registraturze każdego dnia w godzinach służbowych przeyrzane.

Poznań d. 24. Październ. 1826.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Der eines Diebstahls beschulbigte Martin Antizak, ist am 13. August v. 3. der hiesigen Hakt nach dem Dorfe Gora Pleschner Kreises, gegen eidliche Bürzschaft entlassen worden, und hat sich von dort heimlich entsernt. Da nun dieser Verbrecher, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht ermittelt werden konnte, so ersuchen wir sammtliche Mislitair= und Sivil=Behörden dienstergebenst, auf denselben genau zu vigiliren, ihn im Vetretungsfall dingsest zu maschen, und unter sicherer Vedeckung an und abzuliefern.

Signalement.

Martin Untezak ist aus Magnuszewice Pleschner Kreises gebürtig, katholischer Meligion, 23 Jahre alt, hat braune Haare, gewölbte Stirn, braune Augenbraunen, blaue Augen, gewöhnliche Nase und Mund, gesunde Zähne, noch keinen Bart, ein ovales sommersprossiges Gesicht, gesunde Gesichtskarbe und ist untersetzter Statur.

Seine Befleidung bestand bei seiner Entlassung in einer Fuchspelz-Mutze, einem leinenen Rittel, leinenem Hembe, grantuchnen Hosen und Kommifschuhen.

Rosmin den 10. September 1826. Königl, Preuß. Inquisitoriat.

## List gończy.

O kradzież obwiniony Marcin Antezak, uwolniony będąc dnia 13. Sierpnia r. z. z tuteyszego więzienia do wsi Góry Powiatu Pleszewskiego za kaucyą przysiężną, potaiemnie ztamtąd oddalił się. Gdy zaś zbrodniarz ten pomimo wszelkie staranie wyśledzonym bydź nie mógł, przeto wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne Władze, aby go pilnie dostrzegały, w razie dostrzeżenia uięły, i pod strażą dostateczną nam odesłały.

#### RYSOPIS.

Marcin Antczak, rodem iest z Magnuszewic Powiatu Pleszewskiego, katolickiey religii, liczy lat 23, włosy ma brunatne, czoło sklepiaste, brunatne brwi, niebieskie oczy, zwyczayny nos i usta, zęby zdrowe, brodę ieszcze nieporosłą, twarz owalną piegowatą, cerę zdrową, i iest postaci siadłey.

Odzież iego składała się przy uwolnieniu go, z czapki lisiey, kiecki płuciennéy, takieyż koszuli, spoani szarych sukiennych i trzewików skarbowych.

Koźmin d. 10. Września 1826.

Król, Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Den 14ten November c. Nachmittags um 3 Uhr und die folgenden Tage, sollen die zu dem G. Bergerschen Weinlager gehörigen Stückfässer und Gebinde von verschiedener Größe u. Qualität, so wie einiges Hausgeräthe, in dem auf der Wasserstraße hieselbst unter No. 184 belegenen Hause meistbietend gegen gleich baare Jahlung veräußert werden, was Kaussussigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Posen ben 23. Oktober 1826. Kbnigl. Landgerichte-Referendarius, v. Studnig. Obwieszczenie.

W dniu 14. Listopada r. b. o godzinie 3ciey po południu i dni następne do składu wina G. Bergera należące beczki i kufy różney wielkości i iakości, iako też niektóre sprzęty domowe w domu na wodney ulicy tu pod Nr. 184 położonym naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedane bydź maią, o czem ochotę kupna maiących uwiadomiam.

Poznań d. 23. Paźdz. 1826.

Referendaryusz Królewskiego Sądu Ziemiańskiego,

Studnitz.

Ein junger Mensch von guter Erziehung, mit den nothigen Schulkenntnissen verschen, kann in meiner Handlung als Lehrling ein Unterkommen finden.

Posen ben 27. October 1826. C. B. Kastel. Dla Młodzieńca dobréy konduity, w naypotrzebnieysze nauki szkólne opatrzonego, iest mieysce za ucznia w moim handlu otwarte.

Poznań d. 27. Październ. 1826. C. B. Kaskel.

Herr Abr. Afch zu Posen hat die Gute gehabt, eine Niederlage meiner für die ganze Preuß. Monarchie

Patentirten Gersten = Schokolade
zu übernehmen, wo solche fortan zu benselben Preisen wie bei mir selbst zu haben
sein wird. Die Erfahrung hat die Zeugnisse unserer angesehensten Aerzte über die
Zuträglichkeit dieses Nahrungmittels für Brust=Kranke, schon so sehr bewährt,
daß es unnütz ist mehr darüber zu sagen. Zede 4 Tafel ist mit meinem Namen
versehen.

W. Polack, Schokoladen=Fabrikant in Verlin.

Indem ich mich auf obige Bekanntmachung beziehe, ersuche ich ein hoch= geneigtes Publikum um geneigten Zuspruch. Ubr. Afch, Schuhmacherstraße No. 135 und Judenstraße No. 323.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>18. October.                                                         |                                                         | Freitag den 201. October.                                        |                                                                             | Montag ben 23. October. |                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                   | bis<br>der.gr.pf.                                       | von<br>Mr.fgr.pf.                                                | bis<br>Mit.fgv.pf.                                                          | von.<br>Mir.fgr.vf.     | bis<br>New.fgr.pf                  |
| Weigen der Scheffel | 1 10 —<br>1 — —<br>25 —<br>20 —<br>22 6<br>1 5 —<br>1 5 —<br>20 6<br>3 5 —<br>1 15 — | 1 I 4<br>- 26 -<br>- 21 4<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 12 6 | 1 — —<br>— 25 —<br>— 20 —<br>— 22 6<br>1 5 —<br>— 10 —<br>— 23 6 | 1 1 4<br>- 26 -<br>- 21 4<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 12 -<br>- 25 -<br>3 10 - | I                       | I 1 4<br>26<br>21<br>26 4<br>I 7 6 |